## Nº: 276.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend den 17. November 1832.

Angekommene Fremde vom 15. November 1832.

Sr. Sandelsmann Gottftein aus Jaraczewo, Sr. Handelsmann Markus Rasper aus Breschen, I. in No. 350 Jubenftrafe; Gr. Erbherr Dulinefi aus Glawno, 1. in No. 168 Wafferftraße; Frau Guteb. v. Binkoweka aus Mchy, 1. in No. 187 Bafferftrage; Sr. Raufmann Solhmann aus Berlin, I. in Do. I Gt. Martin; Br. Candidat v. Stevenhage aus Bromberg , Sr. Candidat E. Guffa aus Ronigeberg, I. in Do. 33 Ballischei; Sr. Administrator Jankowski aus Gora, Sr. Guteb. v. Bojanowefi aus Malpin, Gr. Guteb. v. Dzierzanowefi aus Dablewo, Sr. Dberamtmann Gosnicki aus Gora, Sr. Lieut. Stadwin aus Gnesen, I. in Do. 384 Gerberftraße; Sr. Guteb. Weigmann und Sr. Rathmann Roftel aus Buf, Sr. Conditor Steffen aus Barichau, I. in Do. 136 Bilhelmöstraße; Sr. Erbherr Wieganoff aus Potulice, Frau Guteb. Kierefa aus Mufgfono, Sr. Guteb. Rogas lineft aus Gwiazoowo, 1. in Do. 391 Gerberftraße; Fran Guteb. Goslinefa aus Blotnif, Sr. Guteb. Radziminefi aus Cerefwica, Frau Guteb. Chlapowefa aus Czerwona wies, Sr. Guteb. Zafrzewefi aus Strzvicze, Br. Guteb. Skorafzewefi aus Schocken, I. in Do. 243 Breslauerftrafe; Br. Affuarms Roman Peiler aus Samter, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Sr. Erbherr Roffutefi aus Bola, Frau Burgerin Gintrowicz aus Buf, I. in No. 394 Gerberftrafe; Gr. Raufmann Gabriel aus Dufgnif, Sr. Raufmann Schwandke aus Rogafen, Sr. Seifenfieder Lubezonefi aus Dfrorog, fr. Guteb. Glete aus Maslowo, fr. Pachter Girchard aus Syptiowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Die gen. Raufleute Cohn, Lowenthal und Fließ aus Berlin, die grn. Raufleute Golbenning, Jozefowicz und Rrug aus Rafgfowo, Sr. Commiff. Dezecki aus Rokofowo, I. in Do. 124 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Am 22. Juni b. 3. haben 2 Steuerbeamten in bem Waldhaufe zu Modliborfgnce im Inowroc= lawer Kreife 41 muthmaßlich aus Polen eingeschwarzte Schweine in Beschlag genommen, beren Gigenthumer bis jest unbefannt geblieben find.

Die in Rede ftehenden Schweine find nach vorhergegangener Abschätzung und Bekanntmachung bes Licitations-Termins am 25. Juni d. J. in ber Stadt Ino= wroclaw für 150 Rthl. 22 Sgr. 6 Pf. öffentlich verfauft worben.

Bur Begrundung ihrer etwanigen Unfpruche auf ben Berffeigerunge, Erlos baben fich bie unbefannten Gigenthumer bis jest nicht gemeldet, weshalb fie gufolge des S. 180 Tit. 51 Thl. 1 ber Gerichtsordnung aufgefordert werden, fich binnen 4 Wochen, von bem Tage an, wo biefe Befanntmachung gum erften Male im hiefigen Intelligeng = Blatte er= scheint, bei dem Korigl. Haupt-Bollamte gu Strzalfowo zu melben, widrigenfalls mit ber Berrechnung bes baaren Erlofes gur Raffe vorgeschrittan werden wird.

Pojen, ben 4. Oftober 1832. Poznań, dnia 4. Pazdziernika 1832. Provingial Steuer Direftor. wincyalny Dyrektor Poborów. Z polecenia:

Alleren De Concoult Might are stationed in the one de dealer

Obwieszczenie. Dnia 22. Czerwca r. b. zabrali 2 urzędnicy skarbowi w domu leśnym w Modliborzycach, powiecie Inowrocławskim, 41 sztuk zapewne z Polski przemyconych wie. przy, od których nieznajomi właściciele zbiegli.

Wieprze w mowie będące po ota. xowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 25. Czerwca w mieście Inowrocławiu za 150 tal. 22 sgr. 6 fen. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn rzeczonych niezgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swych do zebranéy z aukcyi summy.

Wzywam ich zatém w moc §. 180 Tyt. 51. Części 1. Ordynacyi sądo. wey, aby się w przeciągu 4. tygodni, od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Komorze główney celney w Strzalkowie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie kwota wspomniona na rzecz skarbu obrachowana bedzie.

Geheimer Dber-Finang Rath und Tayny Nadradzea Finansow i Pio-

Brockmeyer. Brockmeyer. our girls com growing Commission Dollars and old mire

Subhastationspacent. Auf den Antrag eines Mealglaubigers, in Fortschung der frühern Licitations-Termine, sollen die, den Ludwig Trzeinstischen Erben gehörigen, im Schrodaer Kreise belegenen, in der revidirten gerichtlichen Taxe auf 100,265 Athl. 12 Sgr. 5½ Pf. abgeschätzten Güter Chlapowo, zu denen die Dörfer Girlatowo, Dominowo und Grodzisczso, imgleichen ein Antheil von Goblino und Szapki gehören, öffentlich im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu biesem Iwede ist ein peremtorischer Termin vor dem kandgerichts-Nath Kaulsfuß Vermittags um 10 Uhr in unserm Gerichtslokale auf den 18. Decemster c. angesetzt, zu welchem wir Kauf-lusige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche hinsbernisse eine Nenderung ersordern.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, ben 20. August 1832.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Na wniosek iednego z wierzycieli realnych i w kontynuacyi rychleyszych terminów licytacyjnych, dobra Chłapowo, do których wsie Girlatowo, Dominowo i Grodzisczko, nierównie część Goblina i Szrapek należy, sukcessorom Ludwika Trzcinskiego własne, w powiecie Szredzkim położone, w rewidowaney taxie sądowey na 100,265 tal. 12 sgr. 5½ fen. oszacowane, w drodze konieczney subhastacyj publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

W tym celu termin zawity przed Sędzią Kaulfuss przed południem o godzinie 10. w naszym lokalu sądowym na dzień 18. Grudnia r. h. wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitemi będą, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie staną.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 20. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Ardbener Areise belegene, gerichtlich auf 47,407 Athl. abgeschäfte abliche Gut Golejewso oder Czestram cum pertinentiis Golejewo und Olbina, worauf das Lebtagsrecht für die Athanasia geborne v. Mogalinsta verwittwete v. Broniso

Patent subhastacyjny. W powiecie Krobskim położone, sądownie na 47,407 tal. ocenione dobra szlacheckie Golejewko czyli Czestram cum pertinentiis Golejewo i Olbina, na których dożywocie dla Anastazyi z Rogalinskich owdowiałey Bronikowskiey

wofa haftet, foll im Wege ber nothwene bigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und es find hierzn bie Bietungetermine auf ben 15. December b. J., ben 16. Marg 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 19. Juni 1833, bor bem herrn Landgerichte = Rath Wolff Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bem legten Termine bas Grund: fiud bem Meiftbietenben zugefchlagen und auf die etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefehliche Sinderniffe eine Ausnahme guleffen.

Uebrigens seit bis 4 Wochen vor bem letzten Ternine einem Jeben frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden kann, vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Frauftabt, ben 20. August 1832. Sbnigl. Preuß. Landgericht.

the six white the same

iest zapisane, drogą subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Grudnia r. b., dzień 16. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny na dzień 19. Gzerwca 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Wolff Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze maszéy przeyrzaną bydź może, zayść były mogły.

Wschowa, d. 20. Sierpnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Droklama. Es werben alle bieje= nigen, welche an bie Kaffe bes 2. Ba= taillone 14. Landwehr = Regimente fur bas Jahr 1831 aus irgend einem Rechts= grunde Unfpruche ju haben glauben, hierburch vorgelaben, in bem hiefelbft in unferm Inftruftionszimmer vor bem herrn Landgerichts=Referendarins Meyer auf ben 9. Marg 1833 Bormittags um 9 Uhr anberaumten Termine entwe= ber perfonlich oder burch julaffige Be= vollmachtigte, wozu die hiefigen Jukig= Commiffarien Rafalefi, Bogel und Schult vorgeschlagen werben, ju erscheis nen, ihre Forberungen anzumelben und gehorig nachzuweifen, widrigenfalls bem Ausbleibenden wegen feines etwanigen Unfpruchs ein immermahrendes Still= schweigen gegen bie Raffe bes 2. Batail= Ions 14. Landwehr, Regimente auferlegt, und er bamit nur an benjenigen, mit welchem er fontrabirt bat, verwiefen werben mirb.

Bromberg, ben 19. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent.. Das im Dorfe Smielowo bei Schneidemuhl unter No. 42. belegene, dem Martin Welke zugehörige Freibauergut nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 464 Athl. 15 Sgr. taxirt ist, soll auf ben Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und ein neuer Bietungs-Termin ist auf den 22. Februar 1833 vor dem Herrn Landsgerichts-Assessor

Proclama. Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do kassy Batalionu 2. Pulku 14. Obrony kraiowéy z roku 1831. z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie tutey w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Meyer Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego na dzień 9. Marca 1833. zrana o godzinie 9. wyznaczonym osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Rafalskiego, Vogla i Szulca przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyliego przeciw kassie Batalionu 2. Pułku 14. Obrony kraiowéy wieczne nakazanem będzie milczenie i z takową odesłany zostanie tylko do osoby, z która wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 19. Paźdz. 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gburstwo wolne w wsi Smielowie przy Pile pod No. 42. położone, Marcinowi Welke należące, wraz z przyległościami, które sądownie na 464 tal. 15 sgr. iest ocenione, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma, którym końcem nowy termin licytacyiny na dzień 22. Lutego r. 1833. zrana o godzinie 9. przed As

9 Uhr allhier angeseht. Besühfähigen Känfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, insofern nicht geselliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl, b. 20. Ceptbr. 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastarionspatent. Das den Machol Feibuschschen Erben zugehörige, und hierselbst unter Mo. 229 belegene Wohnhaus nebst Zubehör, welches auf 990 Athl. gerichtlich abgeschäht ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meisteitenden verfauft werden, wozu wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl einen Termin auf den 26. Januar k. J. Morgens um 8. Albr auf der hiesigen Gerichtsstube anberaumt haben, und Kauflustige hierdurch vorladen.

Lobsens, ben 4. Oktober 1832.

Ronigt, Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der hiefige Raufmann Woffiolo und beffen Braut, Caroline Rudenburg, haben mittelft Chepertrages vom 18. d. M. die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Krotoschin, ben 20. Oftober 1832. Fürstlich Thurn= und Taris= sches Fürstenthums = Gericht. sessorem Sądu Ziemiańskiego W. Adamskim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiątku.

w Pile, dnia 20. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Dom tu pod Nrem. 229. położony z przyległościami, sukcessorom Machola Feibusch należącym, które to budynki na 990 tal. sądownie ocenione zostały, maią bydź z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 26. Stycznia r. p. o godzinie 8. zrana na tuteyszey izbie sądowey i zaprasza się ochotę do kupna maiącym.

Lobženica, duia 4. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Andrzey Wossidło kupiec tuteyszy i oblubienica iego Karolina z Rudenburgów wyłączyli między sobą układem przedślubnym z dnia 18. b. m. wspólność maiątku i dorobku.

Krotoszyn, d. 20. Paźdz. 1832. Sąd Xięstwa Thurn i Taxis. Bekanntmachung. Es wird hiers burch in Erinnerung gebracht, daß die Einzahlung ter halbiährigen Pfandbriefs-Zinsen den 12 December beginnt und mit dem 24. December c. schließt. Die Zinsen sind zu händen des Rendanten im Beisehn der Euratoren und gegen des ren gemeinschaftliche Quittung, im Kassenlofale in den durch Anschlag näher zu bezeichnenden Stunden zu zahlen.

Die Anszahlung der Zinsen an die Coupond = Inhaber bauert vom 2. bis jum 16. Januar 1833. - Bur Erleich= terung des Weschäfts ift es zweckmäßig, bie Coupons mit einer Specification der= felben, welche ben Ramen bes Guts, Die Dummer und ben Betrag enthalt, fo wie die in diefem Termine ablaufenden Stich-Coupons besonders verzeichnet, ju übergeben. Sierbei wird noch bemerft, baf die Raffe nicht verpflichtet ift, die Binfen mit ber Poft zu verfenden, fonbern bag es nach S. 295 bes Credit= Reglements Sache eines jeden Intereffenten ift, folche gegen Prafentation ber Coupons fich felbft abholen zu laffen. Sollten beffen ungeachtet, wie fraber geschehen, Bind = Coupons mit der Poft eingehen, und bie Berfendung ber Gel= ber gewünscht werben, fo ift die Raffe ermachtigt worden, jur Beffreitung ber Roften fur eine jebe Erpedition 2 Ggr. 6 Pf. in Abzug zu bringen.

Posen, den 10. November 1832. Provinzial= Landschafts=Dis rektion. Obwieszczenie. Przypominamy, iż zapłata półroczney prowizyi do listów zastawnych zaczyna się dnia 12. Grudnia i kończy się dnia 24. Grudnia r. b. Prowizye zapłacą się na ręce Rendanta, w przytomności Kuratorów kassy, i za wspólnym tychże kwitem w lokalu kassowym, w godzinach przez przybicie na drzwiach bliżey oznaczyć się maiących.

Wypłata prowizyi trwa od 2. do 16. Stycznia 1833. - Dla przyspieszenia wypłaty zechcą Interessenci kupony wraz z specyfikacyą obeymuiącą nazwisko dóbr, numer i ilość prowizyi podać, tudzież kupony w . terminie tym upływaiące osobno wyspecyfikować. Nadmienia się także, iż Kassa nie iest obowiązaną prowizye przez pocztę rozsyłać, lecz podług § 295. Regulaminu Ziemstwa rzeczą iest każdego Interessenta, ta kowe za produkowaniem kuponów sam lub przez kogoż odebrać. by iednak pomimo tego, kupony, iak dawniey się działo, przez pocztę nadeyść miały, i chciano mieć przesłane pieniądze, w takim razie Kassa autoryzowaną iest, na zakrycie kosztów, za każdą expedycyą 2 srebrniki 6 fenigów potrącić.

Poznań, dn. 10. Listopada 1832. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa. Bekanntmachung. Im Auftrage des Königlichen Landgerichts werde ich Montag den 26. November c. Nachmittags 2 Uhr mehrere, zum Nachlaß des Eigenthumers Anton Schick gehörige Mobilien und Wirthschaftsgeräthe auf der Oberwilde No. 25. meistbietend verfaufen.

Posen, den 13. November 1832. Böttich er I., Landgerichts = Referendar. Obwieszczenie. Za zleceniem Król. Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę w dniu 26. Listopada r. b. po południu o godzinie 2. na górnéy Wildzie pod No. 25. różne mobilia i sprzęta gospodarcze do pozostałości Antoniego Schick należące, naywięce y daiącemu za gotową zapłatę.

Poznań, dnia 13. Listopada 1832.

Bötticher I.,

Referendaryusz.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maß und Gewicht.)

| Getreide - Arten.   | Mittwoch den<br>7. November.                                                        |                           | Freitag den<br>9. November.                                            |                                                                                        | Montag den<br>12. November.                                                   |                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                   | bis<br>Att.fgr. vf.       | pon<br>Nir.fgr.pf.                                                     | bis<br>Nir.fgr pe                                                                      | von<br>Mr.fgr.pf.                                                             | bis<br>defr.fgr.vf.                                                                      |
| Meizen der Scheffel | 1 22 6<br>1 4 -<br>- 20 -<br>- 16 3<br>1 5 -<br>- 8 -<br>- 16 -<br>3 40 -<br>1 20 - | 1 26 6<br>1 5 —<br>- 22 6 | 1 21 —<br>1 2 6 —<br>20 —<br>15 —<br>25 —<br>1 8 —<br>3 15 —<br>1 20 — | 1 25 —<br>1 3 —<br>21 —<br>16 3<br>1 — —<br>1 2 6<br>— 9 —<br>1 8 —<br>3 20 —<br>2 5 — | 1 20 —<br>1 — —<br>20 —<br>15 —<br>28 —<br>1 2 6 —<br>8 —<br>3 10 —<br>1 20 — | 1 22 6<br>1 2 6<br>- 22 -<br>- 16 3<br>1<br>1 5 -<br>- 9 -<br>- 18 -<br>3 15 -<br>1 25 - |